Breit in Stettin vierieliabrlich 1 Thie., monatlic 10 Sgr., mit Botenlohn viertelj, I Thir. 71/2 Sgr. monatlich 121/2 Sgr., für Breußen viertelj. 1 Thir. 5 Sgr.

amell einnehmen, Auch bie Berlite 314.

Abendblatt. Freitag, den 8. Mai

1868.

Deutschland.

Berlin, 8. Mai. Ge. Daj. ber Konig wohnte am Bugund Bettage mit ben Pringen und Pringeffinnen bem Gottesbienfte im Dome bei, nahm barauf einige Bortrage entgegen und fubr Mittage mit ben Pringen und ber Pringeffin Rarl nach Dotobam. Dort begrüßte ber Ronig junachft Die Frau Rronpringeffin im Reuen Palais, befichtigte hierauf bie neuen Anlagen im Part von Babeleberg und tebrte um 5 Uhr von Dotebam nach Berlin jurud. Beftern Morgens empfing ber Ronig be.t tommanbirenden Beneral bes 7. Armeeforps v. Baftrow aus Munfter, ben Generalmajor Dringen Rraft ju Sobenlobe-Ingelfingen, welcher fich jur Infpettion nad Bittenberg begiebt, ben aus Stuttgart bier eingetroffenen Chef bed Beneralftabes Dberf v. Gudow, mehrere facifiche Dffigiere, welche ben Exergitien Des Garbetorpe beimobnen wollen, und ben bei Gtaffy fower verwundeten Sauptmann v. Sorft vom 58. Infanterie-Regiment und arbeitete bann mehrere Stunden mit ben Generalen v. Moltte und v. Pobbielett und bem Chef bes Militar Rabinets v. Treedow. Rach einer Ronfereng mit bem Dinifter-Prafibenten Grafen Bismard fpeifte ber Ronig bei bem Deinzen Alexander. Beute Bormittags befichtigt ber Ronig auf bem Tempelsofer Felbe das Barbe-Fufilier-Regiment, bas Barbe-Sougen- und bas Warbe-Pionier-Bataillon.

- Der Reonpring hat feine Rudtebe aus Italien nach Ber-

lin für ben 13. Mat in Ausficht geftellt.

- Das Dufifforps bes Barbe-Feld-Artillerie-Regiments brachte geftern - ale an bem Jahrebtage bee befannten Attentate - bem

Grafen Biemard eine Morgenmufit.

Das linmobifein bee frn. v. Beuft, bestebend in einer Mit Darm-Rollif und gallichtem Erbrechen, ift fcon nach furger Beit geboben gemefen. Die Symptome follen berartige fein, ale ob eine undorfichtigte Sant bem Reichstangler ein tonfordatfreundliches Dulberden gemildt batte.

In ben Rreifen ber Abgeordneten unterbalt man fic von einer febr lebhaften Geene, welche mabrent ber Sigung vom 3. Dat amifden ben Abgg. Liebfnecht und Braun anläglich ber Trabertiden

- Rachbem ben Difftbenten im ehemaligen Ronigreid Sannover bie Ebefdliegungen burch bas Befes erleichtet fint, mehren fich in biefer Proving Die Erflarungen Des Austritte ous ber Lanbesfirche und Die Bilbung freireligiofer Bemeinben ift an mebreren Drien erfolgt.

Die Deininger Regierung bat mit bem Bunbespraffbium einen Bertrag abgeschloffen, wonach biefem Die Unftellung ber Telegraphenbeamten im Bergogthum ausschließlich guftebt, bie Deininger Beamten bagegen im gangen Bundesgebiet anftellungsberechtigt find; ferner ift ein Bertrag mit ber preußischen Regierung ab-Befchloffen, wonach ber feit 1859 bestebenbe Bertrag über Die gegenfeitigen Berichtebarteiteverhaltnife auch auf Die neuen Provingen Dreugens ausgebehnt wirb.

Granfreid und Defterreich verftarten ihre Befcmaber im agaifden Meere, ba ber fretifche Aufftand wieber macht, und bas Diratenthum, bas in jenen Bemaffern niemale gang erftorben mar, non ber Infurrettion ju neuen Operationen ermutbigt wirb. Ein öfterreichifches Rauffahrteifdiff ift furglich in ber Rabe bon Rreta von bewaffneten Booten angegriffen worben, und bat

fic mit genauer Roth gereitet.

Berlin, 8 Main Den Rlagen, welche in Bezun auf Die Rrebit noth fomobl auf bem Bebiete bee Real- ale bee Derfonalfrebite aus allen Landestheilen, aus ben neuen nicht minber wie ans ben alten, ericallen, bat bie Ronigl. Staateregierung bie ernftefte Aufmertfamteit jugemenbet. Rach swei Richtungen bin, namlich nach einer mehr theoretifchen und nach einer mehr praf-Miden, wird bavon Bengniß gegeben. In erfter Beglebung ift ein Raatliderfeite berausgegebenes Wert ju nennen, welches neuerbings bei Deder exichienen und bem "Staatsangeiger" beigegeben ift, betitell: "Literatur über bas Sppothetenmejen bee preuftiden Staate." Dieje 173 Geiten in Oftav umfaffenbe Schrift enthalt eine Bufammenftellung nicht nur aller auf bas Sppothetenmefen im Allgemeinen bezüglichen und im Befonberen über bas bes preußischen Staate porbandenen Berte, fondern auch alle in Reichstagen, Lanbtagen, Kongreffen und Rollegien über biefen Begenftand ge-Pflogenen Berhandlungen, fowie Die wichtigeren in Beitungen bierüber ericienenen Artitel mit gebrangter Biebergabe ihres foliegiden Inhalte. Dem Berausgeber Diefer mubevollen literarifden Arbeit gebührt Dant und Anertennung. Demnachft hat nach anberet Geite bin Die Regierung eine Rommiffion unter bem Borfis bee heren Bebeimen Finangrathe Bollny niebergefest, welche ale Enquête über bas Sypothetenbantwefen Sachverfanbige ju boren bat. Die ben Sachverftanbigen vorgelegten

Bragen find folgenbr: auf ben Sporthetartredit, und können biese Bedürsniffe allein, event in wie weit burch die Errichtung von Bankinstitutionen befriedigt werden, ober bedarf es bafür auch einer Beränderung ber Sporthetenordnung und ber sonstigen auf das Sporthetenwesen bezäglichen materiellen Gesetzgebung, sobie wie der Bestimmungen über die Eretution in Grundstude, in Rongestionsertheilungen, über die Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungsver-pflichtung an jeden Inhaber enthalten? II. Ift die Errichtung von Bantinftituten überwiegend ober ausschließlich ber Brivatindustrie ju überweisen ober wird es als Aufgabe ber Staatsgewalt anertannt, Die qu. Angelegenbeit in Anderracht der tiefgreisenden Bedeutung ihrerseits in die Dand zu nehmen? 111. Auf welcher Grundlage haben die der Förderung des Real-Kredits gewidmeten Privat-Institute — Bereinbarungen der freditsuchenden Grundlage in der Ausgabe in Grundbefiner und Aftien-Gesellichaften - Die Erfüllung ihrer Aufgabe in angriff ju nehmen, ift insbesondere ber von ber Debrzahl folder Inftitute gewählte Weg ber Gemährung unfunbarer Darlehne zu einem unverander-lichen, möglicht billigen Zinssat an ben Grundbesitzer unter ber von Lestererem ju übernehmenben Berpflichtung ber Amortisation, ber Ausgabe aus jeben Inhaber lautenber, von Seiten bes Inhabers untündbarer Souldberschieden bei Berpflichtung ber beiten bes Inhabers untündbarer Souldberschieden. verschreibungen mit unveranderlichem Zinssag bei lebernahme ber primi-

palen ober accessorischen Berbindlichfeit von Seiten bes Inftituts als ber richtige anzuertennen? IV. Rönnen jur Erreichung bes Zwedes ber be-Beichneten Infittute anberweitige Mittel mit ber Ausficht auf gunftigere Erfolge vorgeschlagen werben; wurde etwa namentlich, event. unter welchen Boraussehungen und mit welchen Maggaben von ber Unfundbarteit ber ober ber auszugebenden Schuloverschreibungen, von ber Unveranderlichfeit bes Zinsfaties aber bon ber Berpflichtung bes Grundbefigers aur Amortifation abgejeben werben tonnen? V. Borin find bie Urfachen jur Amortisation abgesehen werden fonnen? V. Borin find die Ursachen ju suchen, aus welchen der Jweck der gedachten Institute bisber nur auf unvollkommene Weise erreicht worden ist? Liegen diese Ursachen namentlich: A. in der Benugung ungeeigneter ober unzureichender Mittel, B. in all-gemeinen Berfehre. ober wirthichaftlichen Berhaltniffen, vorzugeweise in olden, welche Die Unfabigfeit Des Grundbefiges, Die Konfurreng mit bem Sandel und ber Induftrie ift ber Sobe bes Binsfufes gu befteben, gur Folge haben, C. in ber bestehenden Organisation ver Inftinte, inebesonbere: a) in ihrer auf gemisse raumliche Bezirke ober auf gemisse Klassen bes Grundbesties begrenzten Birkamkeit, b) in ber Schwerfälligkeit ober Roffspieligfeit der Berwaltung, c) in der Ungulanglichkeit ober Undurchfichtigfeit ber bei Ermittelung Der beleihungsfähigen Berthe gu Grunde gu legenben Boridriften, D. auf abminiftratibem Gebiet, besonders insofern a) die Art und Dobe ber Beleihungen, b) die Bermogensverwaltung ber Institute, c) ber gleichzeitige Burieb von Sandels. und anderweitigen Geschiften gewissen grundschieden Bestimmungen (Normatiobedingungen) unterworsen ift? VI. In welchem Berbältniß siehen die hindernisse einer erfolgreichen Wirksamkeit zu den für die bestehenden Institute gewählten Formen der Gesellschaften; welche Rachtbeile äußern sich namentsich bei der einen oder andern Kategorie überwiegend? VII. Belche Nagregeln konnen zur Beseitigung lieber Gibberwiegend? biefer hindernisse im Bege der Gesetzebung ober Berwaltung getroffen werden, sei es A. durch Begräumung vorhandener Beschräntungen oder B. durch positive Anordnungen. VIII. In welcher Weise und in welcher Richtung ift event. eine Betheiligung der Staatsgewalt zu empsehlen: 1) durch Gemahrung von Dotations-Rapitalien, Borjduffen ober Garantien, 2) burch Ertheilung besonberer Besugnisse, vornehmlich a) burch Berleihung bes Rechtes jur Ausgabe unverzinslicher Roten, b) burch Erweisung ber Depositalfähigkeit, c) burch Gestattung von Brämien-Aussoosungen, 3) burch Gründung eines Central-Instituts, ober auch andere, eine centrale Bereinigung ber verschiebenen Infittute bezweckende Einrichtungen, 4) burch gefattete Anlebnung ber Infittute an ben Organismus ber Staatsbehörben, 5) burch ausgebehntere Mitwirtung bei ber Berwaltung ber Institute; IX. 3ft bie Betheiligung ber Staatsgewalt bei ber Einrichtung von Bant-Inftituten ben einzelnen Bundesftagten gu überlaffen, ober ift Geitens Des nordbeutschen Bundes felbft die Initiative gu ergreifen ? X. Worin find bie Urfachen gu fuchen, aus welchen in einzelnen Theilen bes Bunbesgebietes ein Beburfnig nach folden Inftituten angeblich nicht hervorgetreten ift; liegt ber Grund bavon namentlich A. in eigenthumlichen Berhaltniffen bes Bertebre ober bes Grundbefiges, ober B. in einer entwidelteren Befet. gebung, welche ben Individualbupotheken ben Buflug ber Kapitalien erhalten bar?" Dlöchte es ber Staatsregierung gelingen, auf dem betretenen Wege bie außerst ichwierige, aber brennende Frage ber Areditnoth bes Grundbestiges zu einem gedeihlichen Ergebniß zu führen! - Das erfte Bergeichnif ber bei bem bentichen Bollparlament ein-

gegangenen Petitionen umjast 35 Anträge. Erwähnenswerth find bar-unter: 1) ber Borstand ber Laub- und Forstwirthe in Odost Averreicht eine Dentschrift über die Brauntweinbrennerei-Steuerfrage, worin die Bitte ausgesprochen wird: "dei Borsage eines Branntwein-Steuergesetes bem bisberigen Spsteme ber Besteuerung des Maischraums die Zustimmung zu berfagen und Die Steuer in irgend einer geeigneten Beife auf bas fertige Brodutt ju legen"; Labadsintereffenten aus ber Udermart bitten um Ablebnung refp. veranderte Unnahme ber Regierungsvorlage in Bezug auf Tabatsteuer und beantragen, ebent, folgendes Berhaltniß sestubalten: "Bird ber ausländische Tabad mit 6, resp. 8, resp. 10 R. pr. Cir. besteuert, so tann ber preußische Morgen 7, resp. 10, resp. 12 R tragen." — Der Berein weftpreußischer Landwirthe überreicht eine Dentschift über die Berberblichkeit ber Eisenzolle, mit bem Antrage "bag bie Einsubr von Rob-und Brucheisen frei gegeben und wenn finanzielle Bebenten einer sofortigen Bollbefreiung entgegenstehen sollten, gleichzeitig mit einer Ermäßigung des Bolles auf die Salite (3%, 3% vom Centner) ber Termin ber vollftan-digen Aufbedung des Jolles sestgelt und in nicht zu serne Zeit hinaus-eichaben werde. geschoben werbe. — Die olbenburgifche Eisenbutten-Gesellschaft ju Augustiehn überreicht eine Denkschrift: "Aufbebung bes Robeisengolles" und beantagt: 1) gangliche Unibebung bes Robeisengolles; 2) baß — so lange noch ein Robeifengoll besteben bleibt - bei bem jur Berarbeitung fur bas Musland eingebenden Robeifen ber Bollerlaß nicht mehr auf bas Gewicht bes barans angefertigten Fabritates beschränkt, sonbern bag biesem Gewichte noch ein bem Abbranbe entsprechenber Prozentsat bingutreten solle, wie es bei ben Lieferungen jum zollvereinsländischen Schiffsbau bereits geschiebt. Fabritanten bon Alaun go. in Reuglud bei Eisleben und am Rhein bitten, jum Soute ber Mann-Induftrie bie Aufhebung bes Mlaungolles nicht ploplich und unporbereitet eintreten gu laffen, ben Mlaungoll vielmehr micht ploglich und invorvereitet eintreten zu infen, den Rtaunigun die intere von 20 auf 15 Sgr. zu ermäßigen und der Alaun-Industrie den verhältnismäßigen Schut nicht zu verweigern, welcher nach den BorzellaufabrikanRegierungen der Sodaindustrie gewährt werben soll. — Porzellaufabrikanten in Altwasser bitter, bei der bevorstehenden Revision des Zolltaris zum
Schutze der Leutschen Porzellanindustrie den Eingangszoll auf österreichisches Porzellan in den Zollverein zu erhoben. — Beter Rasdgen und Genoffen und Kennneich in Riersbach bitten, dahin zu wirken, daß ber Zoll auf beutsches Steingut bei seiner Einsubrung in Frankreich aufgehoben und so bie Gegenseitigleit in dem deutsch-französischen Handelsvertrage durch gegenfeitig frei gegebene Einsuhr aller bem Botteriesache angehörenber Gegenstände bergeftellt werde. (Der Petitions-Kommission überwiesen.) — Derr Dense in Schwerin a. B. übersendet eine Schrift "die Halfe ber Proving Preußen" mit der Bitte, die barin zur Linderung des durch die russische Grenssperre verurfacten Rothftanbes angegebenen Wege in Ermägung gu gieben. (Der Betition-Rommiffion überwiefen.)

— Zollparlament. 7. Sipung. (Solug.) Korreferent Abg. Freiherr v. Thungen: Mein Antrag fieht im Gegensatz zu dem des Borredners, ich verkenne nicht seine Tragweite und weiß, wie leicht er migverstanden werden tann. 3ch will offen und mabr fprechen, wogu nicht bie Abficht, ju verletjen, fonbern bie unabweisbare Rothwendigfeit swingt. 36 fann nicht verhehlen, bag man in Gubbentichland bei ber großen Daffe bes Bolles ben Anichluß an ben Rorben nicht manfcht, weil man fur seine Selbstkandigkeit und seine Dynastien fürchtet. Wir Gebildeteren wiffen recht gut, daß jeder Schlag gegen Preußen auch und trifft und stehen daher fest auf dem Boben der Berträge und sind gern bereit, bei irgend einer Gesahr von Außen an Ihrer Seite zu tampfen und zu bluten. Stellen wir une aber auf ber einen Geite auf ben Boben ber Bertrage. fo thun wir es auch auf ber anbern Seite. Durch bie Abreffe wird une etwas zugemuthet, das über unser Mandat und die uns zustehende Besugnif geht. Ein in der Abresse kundgegebener Bunsch ist so gut als eine That, zu der Europa ausschaut. Wir sind keineswegs als die Bertreter Subbentichlands gu betrachten, ba uns nur ein bestimmter Auftrag geworben. Auch wir fühlen bas Beburfnif nach einem Anschluß, aber unr au bem Wege ber Bertrage. Wir wollen ehrlich unsere Aufgabe erfüllen und find gern bereit, freundschaftliche Beziehungen hier anzufnupfen, aber ftoren Sie nicht bas Wachsthum biefer garten Pflanze ber Freundschaft. Ich beftreite bie Kompeteng ber Subbentiden gur Annahme einer Abreffe und felbft ber Majoritatsbefchluß tann in biefer Beziehung nichts bebeuten. Als Bertreter Gubbeutschlands tonnen nicht biejenigen angesehen werben,

welche ber Abreffe guftimmen. 3ch glaube nur bas Unabweisbare gefagt gu haben. Une liegt eben fo febr, ale Ihnen, bie Eintracht Deutschlands am Bergen. (Beifall.

Der Brafibent theilt mit, baf bas Loos babin entichieben babe, baß für bie Tagesorbnung ber Abg. v. Blandenburg, gegen biefelbe ber Abg. Blutichli fprechen werbe. - Abg. v. Blandenburg batt es eigentlich, gegenüber ben beiben letten Rebuern, gar nicht einmal fur nothvendig, für die einsache Tagekordnung zu sprechen. Er glaube, der Ab-geordnete v. Bennigsen habe die Gesahr zu groß erdlickt und die Elle zu gewaltig gehabt. Mit Rücksch auf die Antragseller glaube er jedoch ben Antrag auf Tagekordnung noch besurworten mussen. Er hosse, die Antragwürben seinen Antrag unterftuben, benn er halte ben Abrefiantrag inen Irrweg, für eine Sachgasse. Er tonne nicht, wie ber Anfür einen Irrweg, fur eine Sadgaffe. Er tonne nicht, wie ber Antrag bes Abgeordneten Reichensperger, bie Intompeteng bes Saufes fo weit ausbehnen. Satten die Guodeutschen es fur opportun gehalten, eine Abreffe ju erlaffen - und warum follten bie Schwaben benn bas nicht einem Fürsten, bessen Borsahren so oft ben beutschen Ramen vom schwä-bischen Fels bis zum nordischen Meer getragen, — bann hatte auch er basit gestimmt. — Unter ben jetigen Berbaltniffen wurde aber, wenn bie Abreffe von ber Majoritat angenommen, nichts erreicht, und wenn bie Minoritat, bie Gubbeutschen, bier unterliegen, wurde ihnen baburch in Gubbeutschlanb ein Gieg bereitet werben. Daß es ju einer politischen Debatte tomme, bafur habe icon ber Abg. Dr. Braun jur Benuge geforgt, wenngleich er baburch auch eine parlamentarifche nieberlage erlitten habe. Durch eine einfache Tagesordnung tonne man nicht mit feiner Deinung praffubirt werben und was ben nationalen Gebanten anbetreffe, auf welchen bie motivirte Tagesordnung Bezug nehme, so verweise er auf ben neben ihm stehenden Abg. v. Schweiger, bessen Joee bom nationalen Gedanken weit über ben Elsaß und Lothringen hinaus gehe. Die beutsche Nation sei ein freiliebendes, ein Kultur-Bolf, dem nicht nach Eroberung gelüste. Bon zwei Uebeln wolle er lieber bas kleinste wählen, und deshalb bier lieber teine Abreffe beichließen, ale ben Stanb ber Barteileibenichaften in Gub beutschland noch einmal aufzuwühlen. Laffen Gie alle Buniche und alle Jugendtraume fallen; wenn bie fubbeutiden Bruber wollen, tann uns Riemanb hindern, gur Einigung ju gelangen. Laffen Sie uns enblich ein-mal praftifch werben und mit blogen Rebensarten aufboren. Geben wir an unfere Arbeit; weg mit allem Schwindel! - Abg. Bluntichli (gegen bie Tages Ordnung): Es sei boch bester, ebe man abstimme, die Sachlage noch einmal in Erwägung zu ziehen. Er berweise zunächst auf ben feierlichen Moment ber Eröffnung bes Joll-Barlaments am 27. April burch Se. Majeftat ben König. — Rachdem ber Abg. Bluntschlit noch gegen bie Tages-Ordnung und fur Erlag einer Abreffe gesprochen, wird bei Ra mens-Aufruf ber Antrag auf einfache Tages-Ordnung mit 186 gegen 150 Stimmen angenommen. Dagegen ftimmten die Rational - Liberalen, ein Theil ber Freitonfervativen und ein großer Theil ber Altliberafen. Der Abg. Kantat enthielt fic ber Abstimmung.

Munchen, 4. Mai. Der litte Aft ber Schandlomobie Chorinsty, ber bier in Munden fpielen foll, wird vorausfichtlich bas Intereffe bes Dublifums noch in gefteigertem Grabe bervorrufen, ba bie Bertheibigung fich bemuben wirb, ben Beweis bafür anguftrengen, bag ber graffiche Rlient wegen Ungurechnungefabigteit rejo. Beiftesftorung von ber ichmeren Antlage ber Aufreigung und bes Einverstandniffes mit ber Morderin ju entlaften fet. Es follen ju biefem Bwede bie umfaffenbften Beugenberufungen angeordnet fein; jur Dedung ber Roften bierfur foll allein eine Raution bon 5000 fl. ju erlegen fein, ba auch aus Ungarn mehrere Beugen, Lebrer u. A. nach Munchen vorzulaben feien. Auch fammtliche Effetten, Die bei ber Biener Berichtsverhandlung gebraucht murben, Die aus bem Rachlaffe ber Brafin Mathibe Chorinely berrubrenden Begenftande, fowie bie Abidriften jammtlicher Berhandlungeprotofolle, werben an bas biefige Begirtogericht abgeliefert, um in ber Untersuchung gegen Braf Buftap Chorinely vermendet ju werben. Die erfte Gipung bes Schwurgerichtebofes in biefer Sache murbe auf bin 17. Junt anberaumt und merben Die Berhandlungen 5 Tage in Anspruch nehmen. Richt nur von Geite ber Einheimifchen ift bie Rachfrage nach Gintrittefarten in ben leiber nicht febr gerdumigen Gaal groß, fonbern auch Bittforeiben aus anderen Stadten um Bergunftigung folder Rarten mebren fich täglich. - Beftern Rachte erfcof fich in feiner Bobnung in ber Amalienftrafe, unfern ber Behaufung ber pergifteten Grafin Chorinofp, ber quiescirte preußifche Regierungerath, Grbr. b. Rumobr, ber feit einigen Jahren bier gelebt, vermutblich in folge

unbeilbaren forperlichen Leibens.

Danchen, 7. Dai. Der Ronig bat ben Rriegeminifter unter Unerfennung ber Berbienfte beffelben um bie Repragnifation ber Armee jum lebenstänglichen Mitgliebe bee Reicherathes

Ausland.

Bien, 7. Das Derrenbaus nahm bas Gefeb in Betreff ber Ginrichtung politifder Bermaltungebeborben mit unmefentlicher Modifitation in ber Jaffung bes Abgeorbnetenbaufes bgeordnetenbaus begann heute Die Debatte über bas bie Breigebung ber Abvotatur betreffende Befeg. Der Buftigminifter beantragte Die Annahme bes Befepes. Morgen fortfepung ber Debatte.

Sang, 7. Dai. Die erfte Rammer bat mit 26 gegen 11 Stimmen beichloffen, ben Antrag auf eine Abreffe an ben Ronig in Ermagung ju gieben. - Der Minifter bes Innern bat ber Rammer Die Mittheilung gemacht, bag ein geachteter Staatemaun (van Reenen) mit ber Bilbung eines neuen Rabinets beauf-

tragt morben fet.

Daris, 6. Mal. Die "Alliance Jjraelite" bat ben Journalen Mittheilung gemacht von einer Rote Boleeco's an ben ofterreichlichen Beneraltonful vom 21. April batirt, in melder Die Borgange in Bafen in milberem Lichte bargeftellt werben, fowie auch von ber Untwort bee Beneralfonfule, melder in berfelben die flattgehabten Berfolgungen genauer feftellt und energifde Ragregeln jur Abbuife verlangt. - Der "Conftitutionnel" fagt, baß in ber Motion bes Bergoge von Ujeft biefelbe Doftrin und biefelben Bestrebungen verborgen feien, melde ber Abregentwurf enthalte. Soffentlich werbe Die Dajoritat bee Bollparlamente meife genug fein, um fie noch ju ftart ausgeprägt ju finbe . Richtebestoweniger fet bie Motion ein Beiden fur bie verfebnliche Stimmung, welche fich in ber fur bie Dajvritat fo wichtigen Fraltion funbgebe.

- 3m Senate war heute bie Debatte über bas Prefgefes eine lebhafte. Boinvilliers ftellte ben Antrag, bas Befet jurudgufoiden, ba es nicht liberal genug fei. Er muniche bie Befangnifftrafe geftrichen gu feben und verlange eine Spezial-Jury fur Preffacen. - De la Gueronnière beantragte bie Unnahme bes Befeges und erhob Proteft gegen bie Burudfenbung beffelben, burch welche ber Abficht bes Raifers ein hinderniß in ben Beg gelegt murbe. - Morgen Fortfepung ber Debatte.

- Bie in Deputirtenfreifen verlautet, ift gwifden ber Bubgettommiffion und ber Regierung noch über verschiebene Fragen feine Einigung erzielt worben. Dabin geboren bie von ber Regierung geforderten Behalteerhöhungen für bie Abmirale und Benerale; ferner bie Babl ber neu angufertigenben Bewehre, welche Die Rommiffion von 1,600,000 auf 1,200,000 reduzirt miffen will.

Daris, 7. Dai. Graf Mulinen, Botichafter bei ber biefigen öfterreicifden Boticaft, gebt ale ofterreichifder Befandter nad Stodbolm. Derfelbe war anfanglich für ben Befandtichafts-

poften in Bern bestimmt gemefen.

Paris, 7. Dai. Es wird verficert, bag bie Barantie-Machte von Rumanien gemeinfam Die Leiftung eines Schabenerfapes für bie verfolgten Beraeliten in Bufareft beantragt haben.

Paris, 7. Mai. Gutem Bernehmen nach find bie Differengen gwijchen Franfreich und Tunis jest auf bem Bege ber Ansgleichung; von ber Abfendung von Rriegefdiffen nach Tunis ift vorläufig wieder Abftand genommen. - Die Mittheilung, bag ber neu ernannte ruffifche Botichafter Braf Stadelberg erft nachften Monat bier eintreffen werbe, beftatigt fic nicht; berfelbe wird bereits beute erwartet.

- Die "France" bementiet bie Rachricht von ber Inforporation auf frangoffichem Boben verweilender hannoverfder Refugies in bie Fremben-Legion und beren Transport nach

- Der "Conftitutionnel" citiet ben "Moniteur b'Armee" für Die Richtigfeit feiner Behauptung, bag bie Initiatve in ber Rebuftion ber Militarfrafte von ber frangofficen Regierung ergriffen worden fet, welche Ende Dary 14,000 Mann beurlaubt habe. Das Blatt macht ben Bufat : "Go ift die von ber "Rreuggeitung" an Franfreich gerichtete Ginlabung jur Rachfolge obne Begenftand, fo wie Die Leftion, welche Franfreich von ber "Times" porgehalten wird, ohne Brundlage."

- Rachdem bei fortjepung ber Debatte über bas Preßgefeß im Senate Saint Arnaud gegen Die Borlage gefprocen, trat Rouber fur biefelbe auf und brang in ben Genat, bas Befep angunehmen, bamit jo bee Raifere Berfprechen por bem Auslande fowohl, wie Franfreich gegenüber gehalten murbe. Der Minifter bezog fich in feiner Rebe auf bas Borbilb, bas burch bie liberale Bejeggebung ber Rachbarftaaten gegeben merbe. Rachbem noch Saint-Beuve gesprochen, nahm ber Genat ben Prefgefep-Entwurf

mit 96 gegen 24 Stimmen an. London, 7. Mai. Unterhaus. Die zweite und britte Refolution Gladftones murben in ber beutigen Sipung angenommen, nachbem ber Staats-Gefretar bes Innern Ramens bes Dinifteriums ertfart batte, bag bie Regierung ben Resolutionen ihre Buftimmung verfage.

Ropenhagen, 7. Mai. Die beutige Mittheilung bes "Dagotelegrapben" betreffent eine eventuelle Beirath bes Rronpringen mit ber Pringeffin Louife von England wird von ber "Berlingete Tibenbe" als jeden Grundes entbebrend bementirt.

Ropenhagen, 7. Mai. Der Folfething nahm in Uebereinstimmung mit ber Regierung bas Freigemeindegefet an, wel bes vorber eine Minifterfrifis berbeiguführen ichien.

Althen, 6. Mai. Der Kronpring von Danemart ift

beute Racht nach Ronftantinopel abgereift.

Ronftantinopel, 2. Mai. Der Rriegeminifter wird nadftens Die Barnifonen in Bulg trien und Bosnien, fowie an ber griechtiden Grenze in beren ganger Ausbehnung infpigiren. - Der Patriard von Ronftantinopel, Bolerga, brachte bein Gultan feinen Dant für Die gutige Bebandlung ber Chriften bar.

## Pommern.

Stettin, 8. Dai. Bon ben pommerfden Abgeordneten flimmten geftern für Tagedorbnung binfictlich ber Abreffes v. Arnim, Blantenburg, b. Blumenthal, b. Dengin, v. Schoning, v. Schrober, b. Geedt, Stavenhagen, Bagener; bagegen: v. Sagemeifter,

Müller, v. Patow, Graf Schwerin.

- Babrent ber Thatigteit bes fogen. biefigen "Suppen-Comité's haben unter unmittelbarer Berwaltung refp. in Berbindung mit bemfelben 8 Ruchen geftanden. Die erfte berfelben wurde am 3. Januar eröffnet, Die beiden letten (im Fürft Blücher und in Grabow) am 3. Marg gefchloffen. In benfelben find im Bangen 185,634 Quart Suppe verabreicht. Außerdem befanden noch, indeffen vollftanbig unabhängig von jenen acht, zwei Ruchen in Bulldom und eine in Frauendorf. (In Bulldom ift bie erfte Ruche am 31. Januar eröffnet und am 2. Darg, bie zweite am 30. Marg gefchloffen, Die Frauendorfer Ruche murbe am 13. Bebruar gefchloffen.) Diefe 3 Ruchen verabreichten gufammen 13,472

- Das nörbliche Fabrmaffer gwifden ber Probner Bied und bem Libben wird von jest ab in ber Beife bezeichnet werben, bag an ben Enden und in ben Rrummungen ber Baggerrinnen ju beiben Seiten ber Baggerrinne Baafer ausgelegt werben und amar an ber Beffeite fdwarze und an ber Offeite weiße. Daamifden wird nur bie Beffeite ber Rinne burch Priden begeichnet, mabrent bie Diffeite ohne weitere Begeichnung bleibt. 3m Uebrigen bleibt bie Bezeichnung bes Sabrwaffere unverandert.

- In Folge ber im Innern Ruglands aufgetretenen Rinderpeft nach einer Mittheilung ber Rgl. Dftbabn-Bermaltung Die Ginfuhr von Bieb- und Rindbauten fowie fouftigen Robproduften von Rindvieb via Epbifubnen Geitens ber Regierung gu Gumbinnen unterfagt, reip. unter folgenden Bedingungen geftattet. Die Saute muffen vollftandig lufttroden und in Diefer Beziehung burch befignirte Beamte auf ber Brengftation Birballen untersucht fein, Erft wenn Diefe Untersuchung erfolgt und bie baute ben Bedingungen entsprechend befunden find, ift die Ginfuhr geftattet. Sorner werden nur gur Einfuhr jugelaffen, wenn von ben Stirngapfen alle bautigen Theile vollftanbig entfernt finb.

Der Raufmann Ebuard Bitte ju Pafemall ift jum

Spezial-Agenten bes jur Beforberung von Auswanderern nach überfeeifden bafen mit Ausschluß von Bafilien fongeffionirten Bremer Saufes Carl Potrang u. Comp. für ben Umfang bes Rreifes Uedermunbe bestellt.

Der bieberige Gulfeprediger Rothenberg in Berneborf ift jum Paftor in Commin, Synode Butom, ber bisberige Diafonus und Rettor Coldip in Bublit jum Daftor in Alt-Rortnig, Spnobe Dramburg, ernannt. Beide find in ihre Memter eingeführt

- In Bulldom, Synobe Stettin, ift ber Lebrer Defede, und in Dentun ber Lehrer Solle bermann unter Borbehalt bes Biberrufe angestellt.

- Dem Rendanten ber Treptower Lanbicafte-Departements-Raffe Martin Friedr. Fentte ju Treptom a. R. ift von bes Ronige Majeftat ber Charafter ale Rechnungerath verlieben.

- Bu Beringeborf wird am 1. Juni cr. bie bieber nur mabrend ber Saifon eröffnet gemefene Telegraphen-Station mit beforanttem Tagesbienfte bauernt in Betrieb genommen.

- Das Commertheater auf Eipflum wird Conntag, ben 10. Dal b. 3., eröffnet werden. Bie mir erfahren, bat berr Theater-Direttor Bermann jablreiche tuchtige Rrafte fur bie Bubne engagirt und wird in ben erften funf Lagen alle neuen Rrafte bem Publifum vorführen. Die Stude werben jum großen Theile Rovitaten bilben und verfpricht fomit bie Commerfaifon bes Theatere ben Stettinern recht genugreiche Abenbe ju gemabren, jumal wenn ber himmel feinen Gegen bagu giebt und une mit beiterm, guten Beiter erquidt.

- Der Sanbelemann fr. Anaad aus Gellin, welcher fic jum Zwede bes Rartoff.lauftaufe bier aufbalt, befuchte am Bugtage verschiebene vor bem Ronigethor belegene öffentliche Lotale und führte eine mit einem Riemen unter feinem Rod befestigte, mit Meffingbugel verfebene und verfoloffene Belbtafde bei fic, in ber fich größtentheils in Raffenanmeisungen 520-530 Thaler und biverfe Papiere befanden. Rnaad ift nun nach feiner Angabe Rachts etwa um 121/2 Uhr auf bem Wege gur Stadt auf ber gahrftrage bei bem neuen Rirchofe von zwet Dannern angefalle :, bon welden einer berfelben ibm bie Augen jugehalten, ber anbere bagegen ben Riemen ber Tafche burchichnitten bat, wonachft beibe mit ihrem Raube verichwunden fint. Um nachften Morgen ift bie Tafche, unten aufgeschnitten, ihres Belbinhaltes vollftanbig beraubt, von Leuten Des Ronditors Soubert beim Somanenteich gefunden; bie Thater find indeffen bieber nicht ermittelt worben.

Bon herrn Biemann, Redafteur ber "Reuen Stettiner Beitung", geht uns folgende Entgegnung ju, ber wir bie Aufnahme nicht vorenthalten wollen.

Stettin, 6. Mai 1868.

bie Rebattion ber "Stettiner Beitung".

Die "Stettiner Beitung" brint in Rr. 208 vom Montag einen gegen bie "Reue Stettiner Beitung" polemiffrenben Artitel, welcher, foweit barin meiner Perfon ermabnt wirb, mich ju folgenber thatfachlichen Berichtigung nothigt. Ge beißt in bem ge-Dachten Artifel:

... "Bas namentlich bie "Reue Stett. Btg." anbelangt, fo fo brachte Diefelbe mehrere Artifel, welche unfern Redafteur notbigten, ben Chef-Rebatteur ber "Reuen Stett. Big." wegen Berleumbungen ju belangen. Auf bas Berfprechen bes Chef - Rebafteurs Der "Reuen Stett. Big." vor bem Schiebemanne, bag bergleichen nie wieder in feinem Blatte vorfommen folle, nahm unfer Rebalteur bie Rlage gurud" u. f. w.

hierauf febe ich mich veranlagt, Folgenbes ju ermibern : Es find, wenn ich nicht irre, etwa brei Jahre ber, ale ich ju meiner Ueberraidung eines Sage auf eine Rlage bes herrn Gragmann eine Citation por ben Schieberichter erhielt, weil ber gebachte berr fic burch ein Inferat im Anzeigentheil ber "Reuen Stett. Big." beleidigt glaubte. Bur ben, ber mit ben Drefverbaltniffen einigermaßen befannt ift, wird es nicht erft ber Berficherung bedurfen, baß ich ber betreffenben Unnonce perfonlich gang fremd fand. Db. mobl ber beleibigende Charafter berfelben im Ginne bes Befeges mir zweifelhaft mar - im andern Salle murbe fle fcmerlich von ber Expedition angenommen fein - auch bei einer etwa eingetretenen ftrafrechtlichen Berfolgung wohl ber Ginfenber in erfter Linie verantwortlich ju machen gewesen mare, ward von mir boch bie bargebotene Bermittlung bes herrn Schiebsmanns und zwar aus berjenigen Rudficht allein engenommen, welche man bem Berlegten jebergeit foulbig ift. Unrichtig ift, bag eine Rlage auf Grund eines bon mir ertheilten besondern Berfprechens gurudgenommen worben fei, vielmehr eröffnete mir ber betreffenbe Schiebemann im Boraus, daß herr Bragmann nicht ben gerichtlichen Beg gu befdreiten gewillt fet und fich mit bem Musipruch bes Bebauerne von meiner Seite befriedigt ertlaren werbe. Unrichtig ift ferner, bag bie "Reme Stett. Big." heren Gragmann burch "mehrere Artifel" ju jener Rlage veranlagt habe. In Die Lage, Die "Stettiner Beitung" ober beren Beren Rebatteur ju "verleumben" (1), fann ich icon aus bem Grunde niemals gerathen, weil bie Bewohnheit ber "Stett. Big.", in ihren Erörterungen - wie auch ber vorliegenbe Sall beweift - ftete perfonlich ju werben, jebe fonft vielleicht recht ermunichte Polemit mir von felbft verbietet.

Sochachtungevoll. G. Biemann, Rebatteur ber "Reuen Stett. Beitung".

Bir bemerten baju, bag bie Thatfacen fich genau fo verhalten, wie fie in unferm Artitel bargeftellt find, bag wir bagegen bie Richtigleit ber Biemann'iden Darftellung beftreiten muffen. Statt vieler nur ein Beweis: herr Biemann behauptet, er fei nie in Die Lage gerathen, Die "Stettiner Beitung" ober beren Rebalteur ju verleumben. In Rr. 94 ber "Reuen Stettiner Beitung" vom Babre 1866, und gwar im redattionellen Theile, bat fic nun herr Biemann erlaubt, unfre Beitung "ein von porn fdmeifmebelnbes, binten ausschlagenbes, verbienftbungriges Gpcophantenthum" vorguwerfen. Er ift bier alfo beifpieloweife in Die Lage gerathen, unfere Beitung gu verleumben. Das fdriftliche amtliche Beugnif bes Shiebemannes, welches bei uns ju Jedermanus Einficht aufliegt, beweift überdies, bag unfer Rebatteur beshalb bie Rlage eingeleitet bat. Dies Beifpiel moge jur Beurtheilung ber Biemann'ichen Darftellung genügen.

## Bermifchtes.

Berlin. Gine ber gefürchtetften Berbrecher-Rategorien Lonbone bilben bie fogenannten Barotteure, Lente, Die bee Rachte im Dunfel einer hervorfpringenben Stragenede, eines Brunnens ober bergleichen bem nächtlichen Banberer auflauern, ibn wit einem funftgerechten Golag betäuben und bann ausplundern. Die große Bewandtheit und Gicherheit, welche ber verbangnifvolle Schlag erforbert, laffen ben geubten Barotteur eine geachtete Stellung in ber Londoner Berbrederwelt einnehmen. Auch bie Berliner Diebesinduftrie hat in ben letten Jahren, gleichzeitig mit ber Stabt felbft, einen folden Aufichwung genommen, bag unfere Berbrecher ibren Rollegen in London und Paris faft wenig mehr nachfteben. Diefer allerdings beflagenswerthe Fortidritt bat auch in unferer jungen Berbrecher-Beneration bereits eine Barotteurfoule berangebilbet. Die Berliner Rriminalpolizet ift jest einem jungen, etwa 28 bie 29 Jahre alten, anftandig gefleibeten Dann mit bunflem Bollbart auf ber Gpur, ber bes Abends in einfamen Stadttheilen auf biefe Art fein Befen treibt. Unter irgend einem Bormanbe fnupft er mit bem Borubergebenben ein Befprach an, und benutt bann eine gunftige Belegenheit, feinen Opfer jenen famofen Fauftichlag unter bas Rinn beigubringen, worin bie Lonboner Rollegen fo große Fertigteit erlangt baben. Diefer Berliner Barotteur treibt feine Frechbeit fogar fo weit, fich in bas Innere ber Bebaube einzuschleichen, und bort feine Opfer ju ermarten, wie folgendes Beifpiel beweift. Ein junger Mann, ber in einem Saufe in ber Dresbenerftrage wohnt, ging an einem ber lepten Abende noch fpat auf ben Sof. Dioglich fprang ein Dann, ber gang ber obigen Beidreibung entspricht, auf ibn gu; ber Angegriffene erhielt einen Schlag unter bas Rinn, und verlor bie Befinnung. Bet feinem Bieberaufleben bemertte er, bag ibm fein Portemonnate geraubt mar. Bon bem Unbefannten mar natürlich Richts mehr gu feben.

## Schiffsberichte.

Swinemunbe, 6. Mai, Bormittags. Angetommene Schiffe: Brutns, Borgwaldt; Hermine, Kehenberg von Sagnit. Schnellpost, Deege von Sunberland. Amazone, Krühseld von Kopenhagen. Anna Regina, Köhn von Arns. Anna Maria, Rheber von Kiel. Catharina, Buß von Brennen. Normann (SD), Cave von London. Bistula (SD) von Leith. Raphael, Brain von Hartlepool; lösch in Swinding. Gemilde, Guste

von Middelsbro. Begass, Mathisen von Arnis. Wind: A. Strom ausgehend. Revier 14° 4 F.

— 7. Mai, Borm. Sophie, Sörensen von Kopenhagen. Regulus, Borgwaldt von Hartlepool. Ceres (SD), Braun von Kiel. Stolp (SD), Ziemke von Kopenhagen. Gozo (SD), Majon von Hull. Kendrad (SD), Sansen von Amsterdam. Tentonia (SD), Toppe von Roftod. 2 Schiffe ansegelnb. Binb: RB. Strom ausgebend. Revier 14% F.

## Borfen-Berichte.

Stettin, 8. Mai. Bitterung: foon. Temperatur + 11. R.

Weizen sellen bober, Schlis matt, per 2125 Bib. socs gelber insändischer 99—105 Me, bunter 98—104 Me, weißer 105—110 Me bez., ungarischer 91—97 Me, geringer 83—89 Me, per 83—85psb. Mai-Juni 98%, 100, 99%, Me bez. u. Gb., Juni-Juli 95%, 96%, 96 Me bez., Br. n. Gb., Juli-August 93% Me nom., September-Oktober 80, 81 Me bez. u. Gb.

bez. u. Gb.

\*\*Roagen höher bezahlt, pr. 2000 Bfb. loco 63—68 Æ, geringer mit Geruch 59—62 Æ, pr. Mai - Zuni 62½, 64½, 63½ Æ bez. n. Gb., Juni-Juli bo., Inli-August 59½, 62 Æ bez. u. Br., Septbr.-Oktober 57½, 58 Æ bez. 57 Gb.

Gerste unverändert, per 1750, Bfb. [chles. n. mähr. 50—51 Æ Gafer fest, per 1300 Bfd. loco 36½, —37½, Æ, 47—50pfb. per Mai-Juni 37 Æ bez. u. Gb., Juni-Juli 36½ Æ bez. u. Gb.

Erbsen Kutter 60—66 Æ Kub dl bebauptet, 10 Æ Br., Mai u. Mai-Juni 9½, Æ Br.,

Spiri un etwas böher bezahlt, toco ohne Kaß 19½ Æ bez., surze Lieferung 19½ Æ bez., Mai-Juni 19 Æ bez., Juni-Juli 19½, ½ bez., Septbr.-Oktober 18½ Æ Gb.

An gemelder. 30,000 Ort. Spiritus, 100 Ctr. Rüböl.

Regutirungs Breise: Weizen 100, Roggen 63½, Rüböl 9½,

Regntirungs-Breife: Beigen 100, Roggen 631/2, Rabot 911/12,

Berling, 8. Mai, 2 Uhr 3 Min. Rachmittage, Stnatefonlb-Berlin, & Mai, 2 Uhr 3 Min. Nachnitags. Sthatschildschien 184 % bez. Staats-Anleihe 41/2 % 951/2 bez. Berlin-Stettiner Eisenbahn-Aktien 137 ½ bez. Stargard-Bosener Eisenb.-Aktien 93 ½ bez. Defterr.
National Anleibe 54 ½ bez. Bomin. Kjanddriese 85 ½ bez. Oberschlessische
Eisenbahn-Aktien 185 ½ bez. Amerikaner 76 ½ bez. Dez. Oberschlessische
Eisenbahn-Aktien 185 ½ bez. Amerikaner 76 ½ bez.
Beizen pr. Mai 86, 87 ½ bez. Roggen pr. Mai 62 ¾, 64 ¼ bez. RaiImai 62 ¾, bez., 64 Bd. Juni-Juli 62 ¾ bez., 64 Bd. Rabol loco 10 ½
Gd., Mai Juni 10 ½, ½, ½ bez. September-Oktober 10 ½ bez. Spiritus
loco 19 ½ bez., Mat - Juni 19 ½, ¼ bez., Juni - Juli 19 ½, ¼ bez.,
Inli-Anauft 19 ½, ¾ bez.

loco 1913 bez., Mat-Juni 191/2, 1/4 bez., Juni Juli 191/12, 11/24 Dez., Juli-August 191/6, 2/5 bez.
Samburg, 7 Mai. Getreibemarkt. Har Weizen und Roggen loco sille, auf Termine höher. Weizen pr. Mai 5400 Pfo. netto 173 Bankothaler Br., 172 Gb., per Mai Juni 169 Br. u. Gb., pr. Juli-August 160 Br., 159½ Gb. Roggen pr. Mai 5000 Pfd. Brutto 122 Br., 121 Gb., per Mai-Juni 117 Br. u. Gb., per Juli-August 109 Br. u. Gb., der fille. Rüböl fester, foco 21½, per Mat 21½, per Okrober 23½. Spiritus sest. 28. Kassee sest. Zink sebr stille. Betroleum rapid seigend, Breise irregular, Juni-Abladung ca. 10,000 Barrells verkaust. — Sebr schools Wetter.

Amfterdam, 7. Mai. Getreibemarkt. (Schlufbericht.) Roggen auf nine eiwas bober, ber Rai 255, ber Juni 2481/2, br. Juli 241/2.

| Hamburg   6 Tag.   151%   bz   151 B   St. Schauspielh-O.   5   102½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Amsterdam   8 Tag   143 %   bz   Dsc. ChauspielhO.   5   102 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| London   10Tag.   6 24%   bz   6 23%   B   Paris   10 Tg.   6 23%   B   Pr. See - Assecurant   4   115 B   Pr. See - Assecurant   4   105 G   St. Petersbg.   3 Wch.   St. Petersbg.   3 Wch.   St. Speicher-A.   5   VerSpeicher-A.   5   VerSpeicher | 93     |
| London   10Tag.   6 24%   bz   Pr. National-VA.   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B      |
| 3 Mt.   6 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Paris 10 Tg. 81 1/3 B Pomerania 4 115 B 2 Mt. 81 1/2 B Union 4 105 G 8t. Petersbg. 3 Wch 4 VerSpeicher-A. 5 Wien 8 Tag Pom. ProvZuckers. 5 N. St. Zuckersied 4 Preuss. Bank 4 Lomb. 4 1/2 Mesch. Zuckersied 4 StsAnl.5457 4 1/2 Mesch. Zuckersied 4 St. Schidsch. 3 1/2 8t. PortlCementf. 4 P. PrämAnl. 3 1/2 8t. Dampfschlepp G. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Bremen   3 Mt.   81½ B   Union   4   105 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Bremen     3 Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| St. Petersbg. 3 Wch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| N. St. Zuckersied.   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| StsAnl.5457 4½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| StsAnl.5457 412 — Bredower Walzmühle 5 — Walzmühle 5 — St. PortlCementf. 4 — St. Dampfschlepp G. 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| St. Schldsch. 31/2 — St. PortlCementf. 4 — St. Dampfschlepp G. 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| P. PrämAnl. 31/2 - St. Dampfschlepp G. 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| P. PramAni. 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Pomm.Pfdbr. 31/4 — St. Dampfschift-V. 5<br>Neue Dampfer-C. 4 93 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Rentenb. 4 — Germania 1001/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Ritt. P.P.B.A. 4 _ Valkan 125 bs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| BerlSt. E. A. 4 St. Dampfmühle - 4; 108 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. of |
| Prior. 4 Pommerensd. Ch. F. 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Chem. Fabrik-Ant. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| StargP.E.A. 41/2 St. Kraftdunger-F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Prior. 4 — Gemeinn. Bauges 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 1 St. Stadt-0. 41/4 92% G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      |